auf

N = 21.

A 1/6 Hait

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 13. Mart 1822.

Angekommene Fremde vom 7. Mars 1822.

Hr. Gutsbesitzer und General-Landschafts-Direktor v. Poninski aus Berlin, Hr. Banquier Weigel aus Breslau, I. in Mro. 244 Breslauerstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Rossutski und Hr. Gutsbesitzer v. Rossutski und Hr. Gutsbesitzer v. Urbanowski aus Oftrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Mycielski aus Kobylepole, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Schon aus Kalisch, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer Chmara aus Gniewkowo, I. in Mro. 26 Walischei.

Hr. Gutsbesiger v. Ehlapewski aus Rothdorf, Hr. Oberamtmann Vocquet aus Dusznik, Hr. Kaufmann Neundörfer aus Würzburg, I. in Nro. 243 Bres- lauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Krafinski aus Suchorze, Hr. Gutsbesiger v. Sta-

blewski aus Zaleste, I. in Nro. 116 Breitestraße, Dr. Gutsbesiger v. Mieczkowski aus Orchowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Fr. Gutsbesigerin v. Garczynska aus Czeszewo, Hr. Steuer-Contr. Danielewicz aus Rogasen, I. in Nro. 165 Wilhelms-straße.

Den 9. Mars.

Hr. Gutsbesiger Tailer aus Stzodrochowo, Hr. Gutsbesiger v. Skarfinski aus Slowoszewski, I in Mro. 243 Brestauerstraße, Hr. Landgerichtsrath Muschke aus Krötoschin, I. in Mr. 244 Brestauerstraße; Hr. Graf v. Wolowicz aus Dzialin, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Steuer-Einnehmer Biernacki aus Schmiegel, Hr. Controlleur Molinski aus Lissa, Hr. Gutsbesiger v. Plonczyniski aus Pozowo, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Bohn aus Bromberg, I. in Mro. 26 Walischel.

Den 10. Marg.

Ser. Gutsbefiger v. Buchlinsti aus Grzemieslam, Spr. Gutebefiger v. Chlapowert aus Lopuchowo, I. in Mr. 243 Breslauerfrage; Spr. Gutebefitzer v. Dibidi und Gr. Gutsbefitzer v. Krafftowski aus Boruczek, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutebefiger v. Bafrzeweff aus Lopienno, fr. Paditer Arnold aus Chwalfomo, fr. Pachter Gesta aus Grabowo, I. in Dr. 391 Gerberfrage; Sr. Burgermeifter ABpfgewöff aus Erzemefino, I. in Mro. 26 Malifchei.

Abgegangen.

Sr. Raufmann Wolmar n. Berlin, Br. Drobft Raczoneff und Sr. Umtmann Bloban n. Comiegel, gr. Ufabemifer v. Ctablewsfi n. Zalefie, Sr. Afabemifer v. Potworowski n. Goly, Sr. v. Potodi n. Wronegen, Gr. Friedensrichter Rubale n. Camter, Sr. Landichafte = Director v. Poninsti n. Wrefchen, Sr. Kaufmann Balter n. Rawicz, Gr. Schanspieler Tolote n. Ralifch, Die Son. Fahrthofer und Rrieg n. Rawicz, Sr. Dberamtmann Bocquet n. Dufznif, Fr. v. Oppen n. Politig; Sr. v. Turno n. Erin; Hr. Graf v. Wolowicz n. Dzialin, Hr. v. Raczynoffi n. Offrowo, hr. v. Urbanowski n. Buf, hr. v. Bronifowski n. Krongola, hr. Kaufmann Reundorfer n. Breslau, Fraulein v. Uminsta n. Bentowicz.

#### AVERTISSEMENT.

Die Berpachtung bes Rruges gu Duffnit betreffent.

Das Rrug = Etabliffement in bem Umte = Dorfe Dufgnit foll im Bege ber dffentlichen Licitation an ben Meifibietenven vererbpachtet, und auf ein Erbftands= Geld ficitirt werben.

Daffelbe befteht:

- 1) aus einem zum Theil in Schrotholz, großtentheils aber in geklebten Fach= werkswanden erbauten Wohnhaufe, nebft einem neben ber Rrugftube befindlichen Pferbeftall;
- 2) bie jum Rruge gehörigen 30 Morgen Aderland und Biefen, fo wie

3) bas Recht auf ber Gemeinde-Meibe

a) zwei Ruhe,

b) ein Ctud Jungvieh, und

c) zwei Bugochsen,

Der Erwerber muß bie Krug = Gebaube nach bem Tarwerth mit 370 Mthir. 12 gGr., in 4 jahrigen Raten, von Johannis b. J. ab bezahlen, auporzutreiben. Berbem fich mit dem jetigen Rruger, wegen Bergutigung ber bon bemfelben gemachten Meliorationen nach Bestimmung ber Roniglichen Regierung besonders einigen, und einen fahrlichen Kanon von grangig Thalern übernehmen.

Die übrigen Erbverpachtungs=Bedingungen sind in der Domainen-Registratur der unterzeichneten Königlichen Regierung, so wie auf dem Königlichen Domainen-Umte Duszuif zu inspiciren. Erbpachtslustige werden daher hierdurch vorgelasden, sich in dem auf den ersten April d. J. anderaumten Termine Bormittags um 10 Uhr in dem Amts-Hause zu Duszuik einzusinden, und haben wegen des Zusschlags, welcher der höheren Genehmigung vorbehalten wird, das Nähere zu geswärtigen. Behufs der Erfüllung des Liciti ist eine baare Caution von 150 Mthte. im Licitations-Termine zu deponiren, so wie sich auch jeder bestüssähiger Erwerds-lustiger vor der Berstattung zur Licitation über sein Vermögen personlich ausweisen muß.

Posen den 20. Februar 1822.

Koniglich = Preufifche Regierung II.

#### Befanntmachung

wegen Vererbpachtung bes Kruges Wygoda zu Mechnice, Amts Dlabok, im Kreise Offrzeszow.

Der zu Mechnice im Kreise Ostrzeszow, des Domainen = Amts Olabof gehörigen Krug Wygoda mit den dazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken von 18 Mor=gen 168 Muthen soll in Termino lieitationis

ben 30. Marg b. J. Bormittags 10 Uhr,

an den Meistbietenden mit Vorbehalt der höheren Genehmigung vererbpachtet und auf ein Erbstandsgeld lieitirt werden.

Die Licitations= und Vererbpachtungs= Bedingungen find in der Domainen-Registratur der unterzeichneten Königl. Regierung, so wie im landräthlichen Bureau zu Ostrzeszow, und auf dem Königlichen Domainen=Umte Olabof zu Namislafi nachzusehen. Obwiesczenie.

względem wydzierzawienia wieczystego karczmy Wygoda zwanéy w Mechnicach Ekonomii Ołobockiey w powiecie Ostrzeszowskim.

W dniu 30. Marca r. b. o godzinie rotéy przed południem wydzierzawiona bydź ma na wieczność z zastrzeżeniem approbacyi wyższey władzy, karczma w Mechnicach wraz z budynkami i gruntami 18 morg 168 Prętów wynoszącemi do Ekonomii Ołobockiey w powiecie Ostrzeszowskim należąca, naywięcey daiącemu, przyczem i licytacya na wstępne odbędzie się.

Warunki licytacyjne i wieczystego wydzierzawienia widzieć można tak w Registraturze dóbr Rządowych podpisaney Królewskież Regencyi, iako też w biórze Radzco-Ziemiańskim w Ostrzeszowie, niemnież w Urzędzie Ekonomicznym Ołobockim w Namysłakach.

Befigfahige und vermogenbe Erb= pachtsluftige, welche im Licitatione-Termine nicht nur eine baare Caution bon Zwanzig Thatern Prenfifch Courant beponiren, fonbern fich ubrigens auch mit bem erforberlichen Bermogen ausweisen fonnen, werben baher hierburch vorgeladen, fich im gebachten Termin entweder perfonlich oder -burch einen gerichtlich beftellten Special = Bevollmachtigten einzufinden.

Dofen ben 2. Marg 1822. Ronig. Preuß. Regierung II.

Bekanntmachung

wegen Bererbpachtung ber Baffermuhle Switon gu Mechnice, Domainen, Amts Dlabot, im Rreife Dftrzefgow.

Es foll die Waffermuble Switon gu Mechnice, Domainen = Umte Dlabof im Kreise Dftrzeszow

am Boften Mary b. 3. Bor= mittags um to Uhr im herrschaft= lichen Borwerkshause zu Mechnice öffentlich an ben Deiftbietenden mit Bors behalt ber boberen Genehmigung vererb= pachtet und auf ein Erbftandegeld lici= tirt werben. Dazu gehoren

A. an Gebanben.

1) Ein altes Wohnhaus von Schroot= holz mit bem gegenwärtig verfalle= nen Mühlenwerke von einem Mahl= gange.

2) Ein Biehftall, zwei Scheunen nebft

Zäunen.

Wzywaią się przeto osoby do posiadania ukwalifikowane i zamożne, będace w stanie złożyć w terminie licytacyinym gotową kaucyą w summie dwudziestu talarów w grubéy pruskiev monecie oraz wylegitymować się z dostatecznego maiatku, aby sie w terminie licytacyjnym powyżey oznaczonym, albo osobiście lub przez sadownie umocowanych plenipotentow stawily.

w Poznaniu d. 2. Marca 1822. Pruska Regencya.II. Król.

Obwiesczenie

względem wieczystego wydzierzawienia młyna wodnego Switon w Mechnicah Ekonomii Ołobockiew w powiecie Ostrzeszowskim.

W dniu 30. Marca r. b. o godzinie toty przed południem wydzierzawiony bydź ma na wieczność, z zastrzeżeniem zatwierdzenia wyższey władzy przez publiczną licytacyą w domu folwarcznym w Mechnicach, odbyć się maiąca naywięcey daiącemu mlyn wodny Switon w Mechnicach w Ekonomii Ołobok w powiecie Ostrzeszowskim, przy czem i licytacya na wstępne odbędzie się. Do młyna tego należy:

A. w budynkach.

1) stary dom mieszkalny w blochy, wraz z młynem o iednym kole, teraz zdezelowanym;

2) staynia dla bydła, dwie stodoły wraz z płotami;

3) Eine Freischleuße, eine Mahlwehr mit einer Brücke und Wafferrinne, so wie ein Ablaßständer am Mühlteiche.

B. Un Grunbftuden.

93 DR. Hof= u. Bau= stellen,

1 M. 173 = Gartenland,

86 = 137 = Nder,

12 = 8 = Wiesen,

9 = 14 = Huthung,

7 = 45 : Mühlteich,

4 = 103 s Bruchgrund,

3 = 119 = Unland, als Wege ic.

Summa 125 M. 152 M. Magb.

Die Licitations= und Bererbpachtungs= bedingungen find in ber Domainen-Regi= ftratur ber unterzeichneten Koniglichen Regierung, fo wie im Landrathlichen Bu= rean zu Dftrzefzow und auf bem Konigl. Domainen = Umte Dlabof zu Mamuslafi nadzusehen. Befitfahige und vermb= gende Erbpachtelustige, welche im Lici= tations = Termine nicht nur eine baare Cantion von Ginhundert Thalern Preuß. Courant beponiren, fondern fich ubrigens auch mit dem erforderlichen Bermb= gen ausweisen fonnen, werden baber bierdurch vorgeladen, fich in gedachtem Termine entweder perfonlich, oder burch einen gerichtlich beffellten Special=Bevoll= machtigten einzufinden.

Posen ben 2. Mary 1822.

Ronigh Preuß, Regierung II.

 sluza i upust wraz z mostem i rynnami wodnemi, tudzież zastawa przy stawie młyńskim.

B. w gruntach.

- 93 Prętów miesca podworzowego i pod budynkami,

I morg 173 Pret. ogrodów,

86 — 137 — roli,

12 — 8 — lak.

9 — 14 — pastwiska,

7 — 45 — stawumłyn-

skiego,

4 + 103 - blot,

3 — 119 — gruntu nieużytecznego, iako

to drog etc.

ogół. 125 morg 152 Prętow miary Magdeburgskiev.

Warunki licytacyjne i wieczystego wydzierzawienia widzieć można tak w Registraturze dóbr Rządowych podpisanéy Regencyi, iako też w Biórze Radzcy Ziemiańskiego w Ostrzeszowie oraz w Urzędzie Ekonomicznym Ołobockim w Namysłakach,

Wzywaią się przeto osoby do posiadania ukwalifikowane i zamożue, będące w stanie złożyć w terminie licytacyjnym gotową kaucyą w summie 100 talarów w grubey pruskiey monecie oraz wylegitomować się z dostatecznego maiątku, aby się w terminie powyższym albo osobiście lub przez sądownie umocowanych plenipotentów stawiły.

w Poznaniu d. 2. Marca 1822. Krol. Pruska Regencya II. Bekanntmachung wegen Bererbpachtung bes am Ringe in ber Stadt Offromo belegenen Dominials Gafihofes und ber dazu gehörigen Grunds frude.

Der zur Herrschaft Przygodzice gehörige, am Ringe in der Stadt Ostrowo
belegene, zur Gastwirthschaft sehr vortheilhaft geeignete große Dominial-Gasthof, soll für den jährlichen Canon von
254 Athlr. 16 ggr. an die Meistbietenden vererbpachtet und auf ein Erbstandsgeld Licitiet werden.

Dazu gehören

a. an alten Gebauben von Schrotholz:

1) bas Wohn = und Wirthshaus;

2) der große Gafifiall;

3) ein befonderes Stallgebanbe; b. an Grund finden:

1) an Bau= und Hofftellen 70 DR.

2) = Acter 28 M. 25 —

3) = Wiesen 2 — 33 —

4) = Unland - - 142 - Summa 31 M. 90 \ R.

Magbeburgisch.

Die Lizitations = Bedingungen und ein Entwurf zum künftigen Erbpachts = Constrakt und die Erbpachts-Bedingungen find sowohl in der Fluanz-Registratur der unsterzeichneten Königl Negierung, als bei dem Königl. Landrathe Herrn v. Lekszucki in Ostrowo und bei dem General = Pächter Herrn Lizak zu Przygodzice zu inspiciren.

Der Licitationstermin wird auf ben 25. Marz b. J. Bormittags von 10 Uhr an, im Gasthofe zu Ostrowo hiermit anbergumt, wozu Besitzfähige und ver-

#### Obwiesczenie

Względem wydzierzawienia na wieczność karczmy dominialney w nneście Ostrowie w rynku położoneją z należącemi do niey gruntami.

Karczma dominialna w rynku miasta Ostrowa, do dobr Przygodzickich należąca, na oberzą kwalifikująca się, wypusczona być ma w dzierzawe wieczysta, za roczny kanon 254. Tal. 16. dgr. wynoszący, naywięce dającemu, przyczem i o wstępne złożyć się mające licytacya odbędzie się.

Do karczmy tey należy:

a) w starych budynkach z drzewa,

1. dom gościnny i mieszkalny, 2. wielka staynia zaiezdna,

3. iedna oddzielna staynia,

b) w gruntach;
1. mieysce pod budynkami i podworze wynoszące . 70. Pre-

4. ziemi nieu-

żyteczney iako to: drog etc. : . 142. — —

ogółem 31. morg. 90. Pret.

miary Magdeburgskiey.

Warunki licytacyjne oraz projekt do przyszlego kontraktu wieczystodzierzawnego, którym i warunki wietzysto dzierzawne są obięte, widzieć meżna tak w registraturze finansowey podpisaney Królewskiey Regencyi, iako też u Radzcy Ziemiańskiego W. Lekszyckiego w Ostrowie, i JPana Lizak naddzierzawcy w Przygodzicach.

na dzień 25. Marca r. b.,
o godzinie 10. przed Południem w
karczmie w mieście Ostrowie, na który
ukwalifikowani do nabycia oraz maigtne osoby, które się przed przypu-

mögende Erwerdelustige, welche sich vor ber Berstattung zur Licitation bei dem Lieitations-Commissario über ihr Vermögen gehörig auszuweisen, auf Erfordern auch eine baare Caution von 300 Athlir in Königl. Preuß. Courant bald zu deponieren haben, hierdurch eingeladen werden. Der Zuschlag wird der höheren Genehmigung des Herrn Fürsten Statthalters Durchlaucht ausdrücklich vorbehalten; 14 Tage nach Ertheilung des Zuschlags muß das Erbstandsgeld baar in Preußischem Courant an die Königliche Regierungs-Haupt-Casse in Vosen franco eingezahlt werden.

Posen den 21. Januar 1822. Konigl. Preuß. Regierung II.

Subbaftations = Patent.

Das hier unter Nr. 10 auf Zagorze belegene, auf 620 Mflr. gewürdigte, und für das Meistgebot von 350 Mflr. ers ffandene Garten-Grundstäck, soll wegen nicht ersolgtet Zahlung der Kausselver auf den Antrag der Gläubiger anderweistig discutlich an den Meistbietenden verstauft werden, wozu ein Licitations-Zermin auf den 24. April, den 8. und 28. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Schneider in unserm Gerichts-Schlosse anderaumt worden ist.

Alle Rauflustige werden baber hiermit eingelaben, sich in diesem Termine einzustinden und ihre Gebote ad Protocollum abzugeben, und sodann zu gewärtigen, daß bas Grundstud, insofern gesetzliche

sczeniem do licytacyi Kommissarzowi licytacyą odbywaiącemu co do majątku wylegitymować, oraz nu żądanie kaucyą wsummie 300 Talarow w grubey brziniącey Pruskiey monecie natychmiast złożyć powinny, ninieysyću wzywaią się.

Przyderzenie wstrzymanem będzie, aż do approbacyi JO. Kięcia Jmci Namiestnika, w 14. dni zaś po udzieleniu przyderzenia, powinno być wstępne w grubey Pruskiey monecie w gotowiżnie kosztem interessenta do Kassy Głowney Regencyi w Poznaniu wniesione.

Poznań d. 21. Stycznia 1822.

Królewsko-Pruska Regencya II.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość ogrodu tu na Zagorzu pod Nr. 10. położona, na 620 tal. otaxowana i za plus licitum 350 tal. nabyta, ma bydź na wniosek Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, w którym celu termin licytacyiny na dzień 24. Kwietnia, 8. Maia i 28. Maia r. b. o godzinie 9. przed Assessorem Ziemiańskim Schneider wyznaczonym został.

Wszyscy ochotę kupna maiący wzywaią się 'ninieyszem, aby się na wspomnionych terminach stawili i swe licyta podawali. Po czem grunt ten, skoro żadna 'prawna przeszkoda nie zaydzie, naywięcey daiącemu przysądzonym zostanie.

Umffande eine Ausnahme nicht zulaffen, bemMeiftbietenben abindieirt werden wird.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in unferer Segiffratur jeder Zeit ein= gesehen werden.

Pofen ben 21. Januar 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Cubhaftation8=Patent.

Das hiefelbft unter Dr. 302 in ber Brummerftraße belegene, ben Dber-Gatg= Impeftor Maschwitzigen Erben gehörige Grundfind, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3726 Rtlr. 6 gGr. gewurdigt worden, foll auf ben Untrag eines Reals Glaubigers offentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werden. Sierzu fieht ein Termin auf ben 9. April, 19. Juni und 27. Auguft c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Mfeffor Schnei= ber in unferm Inftruftionszimmer an. Alle Raufluftige und Rauffahige werden zu bem= felben hierdurch vorgeladen, ihre Gebote gu Protofoll ju geben und ju gewärtigen, baß ber Bufchlag erfolgen folle, infofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme gulaf= fen. Die Licitations = Bedingungen fon= nen in unserer Registratur taglich eingefeben werden.

Posen den 14. Januar 1822.

Ronigt. Preng. Landgericht.

Taxa i warunki licytacyine mogą bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 21. Stycznia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 302, na Wronieckiey ulicy sytuowana, i do Sukcessorów Nad Inspektora Solnego Maszwitz nateżąca, która podług taxy sądowey na 3726 tal. 6 dgr. oszacowana, na wniosek Wierzyciela realnego, publicznie więcey daiącemu sprzedana bydź ma.

W tym celu termina na dzień 9. Kwietnia, 19. Czerwca i 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone.

Wszyscy ochotę kupna maiący zapozywaią się ninieyszem, aby licyta swe do protokułu podawali, i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi, iężeli żadne prawne niezaydą przeszkody.

Warunki licytacyi codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Poznań d. 14. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Hierzu zwei Beilagen.)

# Beilage zu Nr. 21. des Posener Intelligenz Blatts.

#### Cotetal= Citation.

Ueber die Raufgelder des hiefelbst unter Dr. 40 am Martte belegenen Det= fertichen Saufes 'in Betrage von 8250 Rtlr. ift auf den Antrag eines Real-Glau= bigers der Liquidations = Prozes croffnet worden. Wir haben einen Liquidationds Termin auf den 17 April 1822 Vor= mittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brudner in unferm Partheien = Zimmer angesett, laden bagualle Diejenigen, die Unsprüche an bas Grunoffud oder beffen Raufgeld gu haben vermeinen, vor, um fich in bem Termin entweder personlich ober burch gesetzlich Bulaffice mit gehöriger Information ver= febene Bevollinachtigte ju geftellen, ihre Forderung zu liquidiren und nachzuweis fen, unter ber Warnung, daß der Ansbleisbende mit feinen Forderungen pracludirt, und ihm deshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werden foll.

Denjenigen, bie nicht felbst erscheinen fonnen und feine Befanntichaft am hiefigen Drte haber, werben Die Juftig-Commiffarien Mittelffabt, Soner, Guderian als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Pofen den 19. November 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung. Daß bie Unna Glifabeth geborne 2Ban= Belt: verebelichte Carl Jamrych zu Kur=

## Zapozew Edyktalny.

Nad summa szacunkowa kamienicy Dekertów w rynku tuteyszym pod liczbą 40. położoney, 8250. Talarów wynoszącą, na wniosek Wierzyciela realnego process likwidacyiny otworzony został. Do likwidacyi preten.

syi wyznaczyliśmy termina

na dzień 17. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Brückner, w.Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich; którzy sobie pretensye do tey summy kupna rosczą zapozywamy, aby się wterminie alboosobiście, albo przez pełnomocnikow prawem dozwolonych, i w dostateczna informacya opatrzonych stawili, pretensye swe likwidowali, i udowodnili, w razie bowiem niestawienia się, z pretensyami sweiemi prekludowanemi, i wieczne w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć nie moga, którym tutay na znaiomości. zbywa, podaiemy Kom. Sprawiedliwości Mittelstaedt; Hoyer, Guderyanna Mandataryuszów, których dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 19. Listopada 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Iz Anna Elzbieta z Wandeltów Jamrychowa z Kurnika, po doyściunit und ihr Ehemann, nachdem die erstere volljährig geworden ist, die Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 18. Februar 1822. Königl. Preußisches Landgericht. lat doletności, wspólność maiątku wyłączyła, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 18 Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Die unbefannten Gläubiger ber Raffe bon ben brei Bataillonen und von ber Garnifon=Compagnie bes Ronigl. Preuf. 19ten Infanterie=Regimente (4ten Beft= preuß.), welche aus bem Jahre 1821. etwa Unspruche an die gedachte Raffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf ben i iten Dai 1 8 22. fruh um 10 Uhr por bem biergu Deputirten Landgerichte = Rath Brudner angesetzten Liquidations = Termin, in un= ferm Gerichtsschlosse entweder perfonlich, ober durch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Amprüche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen: baß fie mit ihren Unspruchen an die gedachte Raffe praffu= birt, und blos an die Person besjenigen, mit bem fie kontrabirt haben, werben verwiesen werden.

Pofen ben 10. Januar 1822. Konigl. Preußischeskandgericht.

Ebictal=Vorladung.

Die unbekannten Gläubiger der Kaffe der Königl. Preuß. funften Artillerie= Brigade (Westpreuß.), welche aus dem Jahre 1821 etwa Ansprüche an die ge-

# Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech Batalionów i kompanii. Garnizonu Królewsko-Pruskiego 19. Pulku Piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1821. pretensye do wspomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dn. II. Maia 1822. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wy znaczonym, w naszym zamku Sądowym, osobiście, lub przez Pełnomocników upoważnionych stawili, i dowodami potrzebnemi wsparli, wrazie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi, i tylko do osoby tego z którym kontrakt zawarli, wskazani zostaną.

Poznań d. 10. Styczuia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzyciele nieznajomy Kassy Pruskiey 5tey Brygady Artyleryi Zachodno-Pruskiey) którzy z roku 1821 pretensye do wspomnionéy kassy robackte Kasse zu baben vermeinen, werben hiermit ausgefordert, in dem auf ben 4ten Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Eulemann angelehten Liquidations-Termin in unserm Gerichtsschlosse entweder personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden, und mit den nöthigen Beweismittelu zu unterstüßen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die in Rede stehende Kasse präcludirt und blos an die Person desjenigen, mit den sie contrahirt haben, werben verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Königl. Preußisch es Landgericht.

Ediftal= Borladung.

Auf den Antrag der Geraphin Smielowstischen Beneficial-Erben ift über ben Rachlaß berfelben ber erbichaftliche Liqui= bationes-Prozef eroffnet, und ein Termin aur Convocation der Glaubiger auf ben 8ten Juni Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Someiber in unferm Partheienzimmer anberaumt worden. Bu biefem Termin laben wir alle unbefannten Glaubiger por, um entweder personlich, oder durch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben, wibrigen= falls aber zu gewartigen, bag fie mit ih= rer Forderung pracludirt und fie nur an basjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemeldeten Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben durfte.

ścić mniemalą, wzywalą się ninieyszém, aby się na wyznaczonym terminie

w dniu 4. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Naszego Culemann w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy mającemi praekludowanemi, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Poznań dnia 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek SSrow, beneficyalnych nad maiatkiem Serafina Smiełowskiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do konwokacyi wierzycieli na:

dzień 8go Czerwca r. b. z rana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Schneider w Izbie Instrukcyiney wyznaczony został. Na termin ten wszystkich wierzycieli zapozywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników dostatecznych stawili, i pretensye swe podali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Denjenigen, die bier feine Befannts schaft haben, und an ber personlichen moga i znaiomości tutey nie maia, Erfdeinung gehindert werben, bringen wir die Juftig-Rommiffarien Soper, Mit= telffabt, v. Maciejowefi, ale Mandata= rien in Borfehlag, die mit gehöriger Information und Bollmacht verfehen wer= ben muffen.

Pofen Den 12. December 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

### Ebictal = Citation.

Die unbefannten Gilaubiger, welche an die Raffe bes zweiten Bataillons 3ten fombinirten Landwehr : Referbe = Regi= ments Rro. 38. aus bem Sahre 1820. und an die Raffe bes itigen 1 ften Batail= Ions Mro. 37. (Gnefener) 3ten fombi= nirten Landwehr= Referve=Regimente aus bem Jahre 1.821. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch bffentlich vorgeladen, binnen brei Mona= ten und fpateffens in bem auf ben iften Juny b. J. Morgens 9 Uhr hiefelbft vor bem Landgerichterath Rogalli angefetten peremptorifchen Termine ohnfehlbar er= Scheinen und ihre Unspruche anzumelben, bei ihrem Musbleiben aber zu gewartigen, baß fie mit ihren Forderungen an bie Caffe pracludirt, und fie blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 22. Januar 1821. Konigl, Preuß, Land gericht.

Tym, którzy osobiście stanać nie podaiemy UUr. K.S. Hoyera, Mittelstaedt i Macieiowskiego na mandatariuszow, których w dostateczna Informacya i plenipotencya opatrzyć należy.

Poznań dn. 12. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

# Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem nieznanych Wierzycieli, którzy z roku 1820. do kassy drugiego Batalionu skombinowanych trzech Pułków w rezerwie będących kraiowey obrony Nro. 38. i do kassy teraźnie yszego 1go. Batafionu Nro. 37. skombinowanych 3ch Gnieznieńskich kraiowey obrony Puł. ków z jakiegokolwiek powodu pretensye z roku 1821. maia, izby się w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie

dnia 1. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Rogalli, w sali Sadu tuteyszego wyznaczo. nym, iako terminie peremprorycznym nieochybnie stawili, i swe pretensye podali, w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi do rzeczonych kass prekludowanemi, i iedynie tylko do osób z któremi kontraktowali odesłanemi zostana.

Gniezno d. 22. Grudnia 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die zur Ctaroft Johann Nepomucen v. Mucielstischen Concurs-Maffe gehörige, im Goßberzogthum Posen belegene herrschaft Rawicz, bestehend

1) aus ber Stadt Rawick,

2) bem Dorfe und Herrschaftlichen Borwerk Sierafowo, und

3) ben 'Zins = Obrfern Szymanowo, Pohlnisch Damme und Massel, welsche sammelich nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 149360 Athlr. 2 gGr. 4 pf. abgeschätzt worden,

foll auf den Antrag ber Real-Glaubiger fubhastirt werden.

hiezu find die Bietungstermine auf

ben 30. April 1822,

ben 1. August und

ben 6. November ej. a.,

wovon der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichtsrath Bon angesetzt worden.

Kauflustige werden daher hiemit vorgeladen, sich in diesen Terminen auf hiefigem Landgericht entweder personlich,
oder durch legitimirte Bevollmächtigte
einzusinden, ihre Gebote abzugeben,
und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an
den Meist- und Bestdietenden, insofern
nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten, erfolgen wird. Jeder Kauflustige muß jedoch, bevor er zum Biethen zugelassen werden kann, eine Summe von 5,000 Atlr. baar oder in Staatspapieren nach dem Cours zur Sicherbeit deponiren, und können die übri-

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Rawickie do konkursu Starosty Jana Mycielskiego należące w Wielkim Xręstwie Poznańskim położone, składaiące się:

1) z miasta Rawicza

2) z wsi i pańskiego folwarku Sierako-

wa, iako też

3) z wsiów czynszowych Szymanowa, Polskiego Damme i Masłowa, które podług nowo sporządzoney taxy sądowey ogółem na 149,360 Tal, 2 dgr. 4 fen. ocenione zostały, na wniosek realnych wierzycieli publicznie sprzedane bydź maią.

W tym celu termina do sprzedaży, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały

na dzień 30. Kwietnia 1822.

na dzień 1. Sierpnia i

na dzień 6. Listopada r. t.

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Boy.

Ochotę kupna maiący wzywaią się ninieyszem, ażeby się na tych terminach osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Pełnomocników w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim stawili, swe podania uczynili i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie niebędą. Każdy iednak ochotę kupna maiący, niżeli do licytowania przypusczonym będzie winien summę 5000

gen Raufbedingungen, fo wie bie Tare, taglich in unferer Regiffratur eingefeben, imgleichen bis vier Wochen vor dem let= ten Termine etwanige Erinnerungen gegen bie Tare angebracht werben. Bu= gleich werben bie bem Wohnort nach un= bekannten Glanbiger, namentlich: Dic= tor Modeftus v. Pomorefi, die Erben ber Jolenta v. Mycielska geborene v. Do= branca, die Unna v. Cielecta geborne v. Mycielska, die verwittwete Fürstin v. 3a= blonowska ober beren Erben, die Francista v. Cforzewsfa geborne v. Minciel= Bfa, die Kinder zweiter Che bes Johann Repomucen v. Mycielofi, und ber Caftellan Cafimir Simon von Ganblowefi, hierdurch vorgeladen, ihre Gerechtsame besonders in dem letten peremtorischen Termin entweder perfonlich ober burch den ihnen zum Mandatarius ex officio beftellten Juftig = Commiffarium Galbach wahrzunehmen, widrigenfalls bem Meift= bietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach erfolgter Erlegung bes Raufpreises die Lbichung der, fammtlichen eingetragenen, wie auch ber feer ausge= henden Forderungen, und zwar lettere ohne baf es zu Diefem Zweck ber Produc= tion ber Inftrumente bedarf, verfügt merden wird.

Fraustadt den 17. December 1821. Reniglich Preuß, Landgericht.

CO SEE ALL SEE SEE

Tal. w gotowiznie lub też w papierach podług, ich kursu w mieysce kaucyi złożyć, inne zaś warunki sprzedaży iako też taxę w naszey registraturze przeyrzeć, i w przeciągu czterech tygodni od ostatniego terminu rachuiące excepcye iakiekolwiek bądź przeciw taxie czynić się maiące, podadź można.

Zarazem wzywaią się wierzyciele z pobytu niewiadomi iako to: Wni Wiktor Modest Pomorski, sukcessorowie Jolenty z Dobrzyckich Mycielskiev, Anny z Mycielskich Cieleckiey, Xiežney Jahronowskiey wdowy, Franciszki z Mycielskich Skorzewskiey, dzieci z drugiego małżeństwa Jana Nepomucena Mycielskiego i Kasztelana Kazimierza Szymona Szydłowskiego, ażeby praw swoich osobliwie w ostatnim peremtorycznym terminie osobiście lub też przez W. Salbach Kommissarza sprawiedliwości z urzędu im przydanego dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym nie tylko na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, ale też po złożeniu ceny kupna, wymazanie wszystkich zahypotekowanych iako i do percepcyi nieprzychodzących pretensyi nastapi, a nawet co się ostatnich: tyczy umorzenie zadysponowanem będzie, bez zażądania poprzedniczego złożenia dowodow.

W Wschowie d. 17. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation 6= Patent.

Don bem unterzeichneten Königlichen Laubgericht wird hiermit befannt gemacht, baf auf den Antrag des hiefigen Königl. Magiftrats wegen ruckständiger Kammerei= Abgaben folgende Grundstücke, als:

1) das den Schönfarber Christian Weigtschen Erben gehörige, hieselbst unter Mr. 246 belegene, auf 150 Mtlr. abgeschähte Haus;

2) die ben Fleischer Christoph Deumertschen Erben gehörige Baustelle Rr. 39. hieselbst, tarirt auf 12Atl.;

3) bas haus und Garten Mro. 617 hiefelbst, bem Tagearbeiter Brauer gehörig, auf 80 Mtlr. taxirt;

4) die Bauftelle Mr. 248 hieselbst, ben Johann Gottlieb Hilscherschen Erben gehörig, auf 32 Mtlr. taxirt;

5) die Baustelle Nr. 195 hieselbst, dem Tuchmacher Benjamin Sensch gehorig, auf 12 Mtlr. taxiet, und

6) die Baustelle Rr. 877 hieselbst, den Rademacher Rerschen Erben gehörig, auf 12. Atlr. taxirt;

in termino den 27. April 1822 im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden sollen. Es werden daber alle diesenigen, welche gedachte Grundstücke zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch vorgeladen, sich in dem gedachten Termine Vormittags um 9 Uhr vor dem ernannten Deputirten Landgerichts-Affessor Sachse auf hiesigem Landgericht entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Vevollmächtigte einzufinden, ihre Gedote abzugeben, und zu

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż na wniosek tuteyszego Królewskiego Magistratu z powodu zaległych podatków, następuiące nieruchomości, iako to:

 Dom sukcessorom falbierzaKrystyanaWeigt należący się tu podNr. 246 położony, na 150 talarów oszacowany.

2) Plac budynkowy do pozostałości po Krysztofie Deumert należący się, tu pod liczbą r39 położony, na 12 talarów oceniony,

3) Dom z ogrodem tu pod No. 617 položony, wyrobnikowi Brauer naležący się, na 80tal. oceniony,

4) Plac budynkowy pod liczba 248, sukcessorom po Janie Bogumile Hilscher własny, na 32 tal. otaxowany,

5) Plac budynkowy tu pod liczbą 195 położony, Benjaminowi Sensch sukiennikowi prawem własności należący się, na 12 tal. oceniony,

6) Plac budynkowy tu pod liczbą 877 do pozostałości po niegdy kołodzielu Rex należący się, na 12 tal. oceniony,

w terminie dnia 27. Kwietnia 1822 drogą konieczney subhastacyi sprzedane bydź ma. Wzywaią się więc wszyscy ochotę nabycia tych nieruchomości maiący i w stanie zapłacenia będący, ażeby się na terminie rzeczonym zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sachse, w tuteyszem Sądzie Ziemiańskim osobiście lub też przez pełnomocników prawnte upoważnionych stawili, swe licyta podali ż spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie nastąpi,

gewärtigen, baß an ben Meift = und Bestbictenden, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen, ber Buschlag erfolgen wird.

Frauftaot den 24. December 1821. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Es foll das in der Stadt Allt = Tirfch= tiegel, Meferiker Kreifes, unter Dro. 20. belegene, aus Fachwerk erbaute; bem Fifcher Robinsti gehörige Bohnhaus nebst Stallung, Sofraum und einem Garten, welches jusammen auf 395 Rthlr. taxirt ift, im Bege ber Execution auf den Untrag eines Glaubigers in bem auf ben 24. April. 1822. Bormits tage um 9 Uhr bor bem Geren Landge= richtsrath Fleifcher in unferm Parteiengimmer angesetten Termine offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, wo= ju wir Raufluftige, Bahlunge= und Be= fitfåhige vorladen. Die Raufbedingun= gen follen im Termine befannt gemacht werden. Der Buschlag erfolgt mit Ge= nehmigung bes Glaubigers an ben Meiftbietenben, wenn feine gefetzlichen Sin= berniffe eintreten.

Meferik den 26. November 1821.

ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Wschowa dnia 24. Grudnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Starym Trzcielu, w Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20. położony, w mur Pruski wybudowany, Rybaka Robińskiego własny, który wraz z przynależącą do niego oborą, podworzem, i ogrodem, na 395. Talatów oceniony został, ma być drogą exekucyi na wniosek iednego z Wierzycieli w terminie na dzień 24. kwietnia 1822., o godzinie 9try zrana w sądzie naszym, przed Deputowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, najwięcey dającemu publicznie sprzedany.

Ochotę kupna maiących, zapłacenia i posiadania zdolnych wzywamy więc ninieyszem, aby się w tymże:

stawili.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Przysądzenie naywięcey ofiarującemu nastąpi, za zezwoleniem Wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Międzyrzecz d. 26. Listopada 1821. Królewsko - Pruski Sad Zie-

miański:

Befanntmachung.

Nachbem bas unter Dr. 278 in ber Ralifcher Gaffe hiefelbft belegene Wohn= haus fo fehr in Berfall gerathen, bag ber Magistrat auf beffen Berkauf ange= tragen, fo haben wir, ba ber Eigenthu= mer Carl Adolph erflart hat, bag er bas Gebäube wieder herzustellen nicht im Stande fei, in Folge Auftrages Gines Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Krotojgun jum bffentlichen Verfauf bes gedachten Wohnhauses, nebft dazu gehorigem hintergebaube, hofraum und Gartchen, welches zusamen auf 150 Rtlr. gewürdiget worden, einen peremtorischen Termin auf ben 27. Upril a. c. Bor= mittags um 9 Uhr vor und hiefelbft an= gefett; und laben Raufluftige und Befitfabige hierdurch mit bein Bemerken ein, baf dem Meift = und Bestbietenben, wenn feine hinderniffe bagegen vorhanden, ber Bu chlag geschehen wirt.

Die Kaufbedingungen werben in Ter-

mino befannt gemacht werden,

Offrowo ben 12. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht Abelnauer Kreises.

# Obwiesczenie.

Ponieważ tu w Kaliskiey ulicy pod Nrem 278. położony dom, upadkowi podlega, iż Magistrat na tegoż sprzedanie wniosł, przeto gdy właściciel Karol Adolf się oświadczył, iż nie iest w stanie, ażeby mógł pomieniony wystawić; stosownie do polecenia przez krolewski Sąd Ziemiański w Krotoszynie nam dapego, do publiczney sprzedaży w mowie będącego domu, a niemniey należącego dotegoż tylnego zabudowania, podwórza, ogrodka, co wszystko na 150- Talioszacowanem zostało, termin peremptoryczny

na dzień 27. Kwietnia r. b., przed południem o gtey godzinie tu przed nami wyznaczyliśmy, na któren do kupna ochotę i zdolność maiących, ninieyszym z tym nadmienieniem zapraszamy, iż ieżeli żadne przeszkody, niezaydą, naywięcey daiącemu, rzybicie nastąpi.

p Warunki kupna zostaną w terminie

oznaymionemi.

Ostrowo d. 12. Lutego 1822. Królewsko Pruski Sąd Pokoiw Powiatu Odalanowskiego.

Subhastations : Patent. In Folge Auftrags des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die hieselbst unter Ar. 60 und 61

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego Belegenen, bem Poftmeifter Schmidt geho= rigen Grundftude, bestehend aus:

1) einem maffiven Sauptgebaube,

- 2) einem bergleichen Rebengebaube,
- 3) einem bergleichen Sintergebaude,

4) einem bergleichen Gewolbe,

(5) einem größernPferdeftall ingachwert,

6) einem fleinern bergleichen,

7) einem Solzstall in Fachwert, und

8) einem bagu gehörigen Bauplat, zusammen genommen auf 5617 Rthir. 22 gGr. 4 pf. gefchatt, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden. Wir haben hierzu die Bietunge = Termine auf

ben 18. April 1822,

ben 18. Juni 1822, und ben peremtorifchen Termin auf ben 18. September b. 3. angefest, und taden Raufluftige hiermit ein, in biefem Termine gu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat ben Bufchlag diefer Grundftude nebft Bubehor nach erfogter Genehmigung ber fom= petenten Beborde zu gewärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Regiftratur eingefehen werben.

Liffa ben 8. Februar 1822.

Aniesatz, ares ing

Designations, issains and in

ogranical Parameter on

dom tuteyszy Poczmistrzowi Szmitma. leżący i pod liczbą 60. i 61. położony z przyległością, składaiący s ę

(1) z kamienicy głowney. 2) z kamienicy poboczney,

3) z budynku tylnego rownego przy-

4) z sklepu murowane o,

5) z ogromney slayni w fachy murowany,

6) z mnieyszey dito. 7) z drwalni dito.

8) mieysca budowy, do domu należącego i we wszystkiem na Talarów 5617. dgr. 22. fenn. 4. otaxowany, drogą subhastacyi konieczney więcey daiącemu publicznie ma bydź przedany.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 18go Kwietnia roku 1822.

18go Czerwca roku 1822. i termin peremtoryczny 18go Sierpnia tegoż samego roku, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym staneli i licytum swoie oddali.

Więcey daiący przybicie domu tegoż przyległością po approbacyi ze strony Sadu właściwego nastapić maiącey oczekiwać może.

Taxa do każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Leszno dnia 8. Lutego 1822-

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu

13 Cost C. North, Total Printing and maid

Bekanntmachung.

Im Auftrage vos Königlichen Land-Gerichts zu Posen haben wir zum bffentlichen Verkauf bes dem Franz Hinczewski zugehörigen, zu Ruda unter Nr. 2. belegenen Krug-Grundstücks die Vietungs-Termine auf

> ben 14. Marz ben 18. April 1822, ben 18. Mai

von welchen der lettere peremtorisch ift, vor dem Alfseffor Klein im hiefigen Ge=

richts=3immer angesetzt.

Kauf- u. Besitsfähige werden hierzu mit bem Bemerken eingeladen, daß der Zu= schlag an ben Meistbietenden nach erfolg= ter Genehmigung des Königlichen Land= gerichts zu Posen ersolgen wird.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht,

Obwiesczenie.

W skutek odebranego od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu zlecenia wyznaczyliśmy do publiczney Subhastacyi należącego się Franciszkowi Hinczewskiemu Gościnca w wsi Rudzie w Powiecie tuteyszém pod Nro. 2. położonego termina licytacyjne

na dzień 14. Marca, - 18. Kwietnia,

ż których ostatni iest peremptoryczny przed Assessorem Ur. Klein w tuteyszey Izbie Sądowey, na które maiących chęć i moc nabycia i posiadania nimieyszem ztém dodaniem wzywamy, iż grunt ten naywięcey daiącemu po nastąpioney Approbacyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu przybity zostanie.

Rogozno dnia 22. Stycznia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Die wegen beschuldigter Theilnahme eines verübten Kindermordes in Untersuchung befangene Josepha verwittwet gewessene Kopinska, welche seit 4 Jahren an den ehemaligen polnischen Soldaten Bartos Iomäus Lewandowski verheirathet ist, hat sich kurze Zeit nach der Verheirathung mit ihrem genannten Shemann von Gembie entsernt, und ihr jetziger Ausenthalts-Ort hat noch nicht ermittelt werden können; es werden daher alle Militair = und Civils Behörden hierdurch ersucht, die unten näher bezeichnete Josepha verehet. Lewans dowska im Betretungs = Falle sogleich zu arretiren, und unter sicherer Begleitung

#### List gonczy.

Dawniey owdowiała Jozefa Kopinska, która od 4 lat zaślubiła się z byłym Polskim żołnierzem Bartłomiejem Lewandowskim, została do Indagacyi pociągnioney o wspólnictwo dziecioboystwa, krotko po zaślubieniu się z rzeczonym iey mężem oddaliła się z Gembic, i iey teraznieyszy pobyt nie mogł bydź wyśledzony.

Wzywamy przeto wszelkie Cywilne i Woyskowe zwierzchności, aby niżey opisaną Jozefę Lewandowską wrazie iey wyśledzenia, aresztowały i pod ścisłą strażą do podpisanego In-

kwizytoriatu odesłać kazały.

an bas unterzeichnete Inquifitoriat: ab= liefern zu laffen.

Signalement.

Die Josepha verehlichte Lewandowska
ift 38 Jahr alt, katholischer Religion,
gebürtig aus Gembie Mogilner Kreises,
5 Fuß groß, hat hellblonde Haare, breiste Stirn, blaue Augen, etwas lange Nasse, breiten Mund mit wenig aufgeworsenen Lippen, große weiße Jahne, breistes starkes und blasses Gesicht, rundes Kinn, und ist von starkem Körperbau.

Posen ben 6. Marj 1822. Konigl. Preuß. Inquisitoriat:

Handlung & Ungeige. Den legten Transport ertra schoener frischer Austern hat mit letzter Post erhalten

C. S. Gumprecht;

O p i s:

Jozefa zamężna Lewandowska iest 34 lat stara, katolickie religii rodem z Gembic Mogilnickiego Powiatu, 5, stop wysoka, ma włosy iasno blond, szerokie czoło, niebieskie oczy, cokolwiek długi nos, szerokie usta niecowargate, wielkie białe zęby, dużą bladą twarz, okrągłe sozęki, i iest mocnéy postawy ciała.

Poznań dnia 6. Marca 1822.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwiesczenie handlowe.

Ostatni transport extraprzednich swieżych ostrzyg odebrał ostatnim Pocztem Karol Gumprecha-